# CURRENDA

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ

A. D. 1938. Nrus IX.

# Odezwa

Jego Eksc. Ks. Arcybiskupa Constantiniego, Sekretarza św. Kongregacji Propagandy i Prezydenta Generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary na niedzielę misyjną dnia 23 października 1938.

"Laska wasza", czyli miłosierdzie misyjne.

Miłosierdzie misyjne rodzi się z powstaniem misji. Święty Paweł w listach swoich odwołuje się siedmiokrotnie do serca chrześcijan w sprawie potrzeb nowoutworzonych kościołów chrześcijańskich. A miłosierdziu misyjnemu daje przepiękne nazwy: łaska wasza (I. Kor. XVI. 3), wonność wdzięczności, ofiara przyjemna, Bogu miła (Filip IV. 18). Chrześcijanom z Koryntu radzi, ażeby pierwszego dnia szabatu (tj. w niedzielę) każdy z nich odkładał u siebie to, co przeznacza na miłosierdzie misyjne.

Oto nadchodzi moi bracia, niedziela przeznaczona na wzmożenie w całym świecie modlitw i ofiarności wiernych dla Kościoła powstającego między niewiernymi.

Potrzeby misji katolickich są niezmierne i rosną w miarę rozwoju misji. Wasze miłosierdzie powinno wzrastać w tym samym stosunku.

O chleb powszedni chodzi, który należy dać pracownikom ewangelicznym i o ich rozliczne dzieła, które należy podtrzymać. Misjonarzy obcokrajowców rozrzuconych po wszystkich częściach świata jest 14.239, księży tubylców 6.973, seminarzystów w małych i wielkich seminariach 15.979, braci obcokrajowców i tubylców 10.055, sióstr zakonnych obcokrajowych i tubylczych 55.349, katechistów i nauczycieli 163.430. Armia ta składa się z 266.025

pionierów Ewangelii, którzy z bohaterstwem i wytrwałością walczą w dalekich okopach wiary i którzy często własną krwią zraszają te święte okopy. Ta podziwu godna armia miłości chrześcijańskiej organizuje olbrzymią i zwartą sieć dzieł: kościoły, kaplice, uniwersytety, szkoły, szpitale, przychodnie lekarskie, trędownie, drukarnie, dzienniki itd. A ci żołnierze Chrystusowi wyciągają do nas ręce i spodziewają się i modlą się, by Niedziela Misyjna dostarczyła im środków do życia i pracy i sprowadziła dzięki modlitwie błogosławieństwo Boże na ich prace.

Ofiarować kilka groszy jest dla każdego z nas małą ofiarą. Lecz drobne datki wszystkich katolików razem złączone stworzą potężną kwotę. Nikt nie powinien uchylić się od obowiązku. Od tego zależy powodzenie. Liczne parafie dały ponad 1 zł. od osoby. Gdyby wszyscy katolicy naśladowali te wzorowe parafie, a jest to możliwe, byleby dobry i dzielny Proboszcz umiał zorganizować zbiórkę. A ja korzystam z tej sposobności, ażeby w imieniu wszystkich misjonarzy podziękować Księżom Biskupom, Księżom Proboszczom i członkom Akcji Katolickiej za ich niewyczerpane i zabiegliwe miłosierdzie dla misji.

Co dzień przychodzą biskupi i misjonarze do Propagandy. Opowiadają o swoich pracach i proszą o pomoc. Zapewniam was, że serce mi się ściska, kiedy z próżnymi rękoma muszę pozwolić odejść tym szlachetnym wysłańcom Ewangelii.

Bije godzina Boża dla niektórych okolic Indii, Afryki i Chin. Całe rzesze zwracają się do misjonarzy. Ale te rzesze należy uczyć, należy posłać księży, katechistów, siostry, a na to potrzeba dużo

pieniędzy, dużo pieniędzy!

Jeden z Kardynałów prosił mnie o pomoc dla misjonarzy pewnego zgromadzenia, które nie posiada wystarczających zasobów na utrzymanie swoich placówek i gdzie misjonarze ci zrzekli się dla oszczędności nawet szklanki wina tak potrzebnego dla ich zdrowia w klimacie bardzo ciężkim i odbierającym siły.

Pewien Biskup z Chin, którego diecezja jest zniszczona wskutek działań wojennych, pisze mi: Nikt by nie uwierzył, jak lichą

strawą muszą się żywić ci biedni ludzie.

Liście z drzew i zioła polne są ich pokarmem, trudno również uwierzyć, jak twarde i biedne jest życie moich księży. Wielu z nich żywi się tylko papką z prosa i sorga (proso afrykańskie — dop. tłum.) i garstką jarzyn. Biskup, o którym mowa, był zmuszony zamknąć małe seminarium, z braku chleba dla swoich wychowanków.

Kościół jest ciałem mistycznym i kiedy jeden z jego członków cierpi lub raduje się, wszystkie członki powinny odczuwać to samo. Nowoochrzczeni, którzy na misjach żyją między poganami, rozumieją bardzo dobrze ten obowiązek solidarności. Biskup Kantonu, nieszczęśliwego miasta, które tyle wycierpiało, pisze mi: "Przesyłam Waszej Ekscelencji małą kwotę na Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Zorganizowanie tego Dzieła w naszych misjach uważam za rzecz bardzo ważną. Ażeby łatwiej dopiąć celu, poleciłem siostrom zakonnym wyjaśnić cel i rację bytu Dzieła i zaprowadzić je we wszystkich gminach naszych".

Wszędzie, nawet w krajach misyjnych, powstawają i rozwijają się Dzieła Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra dla Duchowieństwa Rodzimego.

Niesposób czytać bez wzruszenia o tysiącznych pomysłach przemyślnej miłości chrześcijan w belgijskim Kongo, byleby złożyć składkę na Rozkrzewianie Wiary. Tego rodzaju ofiary są naprawdę "wonnością wdzięczności" miłosierdzia misyjnego.

Każdy zresztą zna liczne odpusty i przywileje duchowne udzielone przez Stolicę Świętą Papieskim Dziełom współpracy misyjnej.

Wielki Papież "Jego Świątobliwość Pius XI, który akcji misyjnej dał rozpęd, jakiego nie posiadała nigdy w przeszłości, podczas audiencji udzielonej w maju 1938 r. Wyższym Radom Generalnym Dzieł Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła dla Duchowieństwa Rodzimego, wyraził swe wielkie zadowolenie z dokonanej pracy i błogosławił wszystkich wspaniałomyślnych pracowników miłosierdzia misyjnego. Zarazem jednak objawił głęboki i święty lęk o los niezliczonych rzesz, które przebywają jeszcze w cieniu śmierci i nawoływał wszystkich wiernych do zdwojonej gorliwości i miłosierdzia. Przemówienie swoje zakończył Papież słowami "Nil actum, si quid agendum". Dużo się już zrobiło, ale o wiele więcej pozostaje jeszcze do zrobienia".

#### Zarządzenia na uroczystość Chrystusa-Króla.

Tegoroczne święto Chrystusa-Króla przypada na dzień 30 października. Jest to uroczystość ściśle związana z Akcją Katolicką, jest jej dorocznym świętem. Episkopat Polski podał nowe hasło dla działalności Akcji Katolickiej, które będzie ogłoszone w uroczystość Chrystusa-Króla. Brzmi ono:

Poznanie i wykonanie uchwał I. Polskiego Synodu Plenarnego szczytnym posłannictwem katolików w Polsce.

W związku z tegorocznym świętem Chrystusa-Króla wydajemy następujące zarządzenia:

a) Duszpasterze zachęcą wiernych do licznego przystępowa-

nia do Sakramentów świętych z okazji tej uroczystości.

b) W przeddzień święta należy urządzić uroczyste nieszpory z wystawieniem w Monstrancji i z kazaniem na temat powszechnego Królestwa Jezusa Chrystusa.

c) W dzień święta będzie w każdej parafii uroczysta Suma z kazaniem na temat Akcji Katolickiej, jej celów, konieczności oraz należytego ustosunkowania się do niej wszystkich parafian.

- d) Każda parafia urządzi z okazji tego święta uroczystą akademię, lub procesję po sumie do pobliskiej kapliczki lub krzyża. Można też urządzić wieczorem w sobotę manifestacyjną procesję mężczyzn ze świecami do kapliczki lub krzyża i tam po odśpiewaniu litanii do Najsł. Serca Jezusa wygłosić do nich odpowiednie przemówienie i powtórzyć ślubowanie, złożone przez mężczyzn na Jasnej Górze. Domy winny być przybrane we flagi a okna w nalepki.
- e) W czasie uroczystości Chrystusa Króla odbędzie się w kościele i poza kościołem zbiórka na rzecz powstającego Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w naszej diecezji. Usilnie zachęcamy do zorganizowania i skrzętnego przeprowadzenia tej zbiórki, aby to dzieło tak potrzebne w dzisiejszych warunkach doszło jak najrychlej do skutku. Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zbiórki wyśle Diec. Instytut A. K. w Tarnowie, do którego też należy w całości odesłać bezzwłocznie po święcie uzyskane fundusze.

Nadmieniamy, że charakter zewnętrznego obchodu święta Chrystusa-Króla winien być poważny i dostojny. Stąd należy wykluczyć z programu zebrania czy akademii wszelkie rzeczy o charakterze lekkim, komicznym, niepoważnym.

Tego rodzaju rzeczy miały miejsce ub. roku w niektórych parafiach i one zmuszają nas do wysunięcia niniejszej przestrogi.

† Franciszek Bp.

#### Rozporządzenie

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 lipca 1938 r. (Nr II Pr-6647/38)

o nowym programie nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam nowy program nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania. Program ten ogłasza się równocześnie jako oddzielne wydawnictwo pt.: Program nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania.
- § 2. Sposób wprowadzania w życie nowego programu w roku szkolnym 1938/39 i w latach następnych określą osobne zarządzenia.
- § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1838 r.

W miarę wprowadzania nowego programu tracą moc przepisy dotychczasowe, dotyczące spraw, uregulowanych niniejszym rozporządzeniem.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego:

W. Świętosławski.

#### Rozporządzenie

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 lipca 1938 r. (Nr II Pr-6445/38)

o programie nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389) zarządzam,

co następuje:

- § 1. Ustalam nowy program nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania. Program ten ogłasza się równocześnie jako oddzielne wydawnictwo pt.: Program nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania.
- § 2. Sposób wprowadzenia w życie nowego programu w roku szkolnym 1938/39 i w latach następnych określą osobne zarządzenia.
- § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1938 r.

W miarę wprowadzenia nowego programu tracą moc przepisy dotychczasowe, dotyczące spraw, uregulowanych niniejszym rozporządzeniem. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:

W. Świętosławski.

## Rozporzadzenie

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 lipca 1938 r. (Nr II Pr-6446/38)

o uzupełnieniu programu nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania przy łączeniu klas VI i VII w komplet.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam uzupełnienie programu nauki religii rzymsko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania, ustalonego rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 października 1935 r. (Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 1 z 1936 r., poz. 4). Uzupełnienie programu obowiązuje przy nauce religii rzymskokatolickiej w klasach VI i VII przy ich łączeniu w komplet i ogłasza się równocześnie pt.: "Uzupełnienie programu nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych stopnia trzeciego z polskim językiem nauczania. Redakcja uwydatniająca skróty i ułatwienie przy łączeniu klas VI i VII w komplet".
- § 2. Sposób wprowadzania w życie uzupełnienia programu określą osobne zarządzenia.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W miarę wprowadzenia nowego programu tracą moc przepisy dotychczasowe, dotyczące spraw, uregulowanych niniejszym rozporządzeniem.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:

W. Świętosławski.

# W sprawie Funduszu Zasiłkowego.

Według statutu Stowarzyszenia Funduszu Zasiłkowego ci PT. Księża, którzy mają skądinąd zaopatrzenie, np. Księża katecheci, kapelani wojskowi etc. nie muszą, chociaż mogą, należeć do Funduszu. Wielu z takich księży zgłosiło przystąpienie do tego Funduszu i wpłaciło wkładki, — inni natomiast, mimo zgłoszenia przynależności, wcale nic nie płacą. Zarząd Funduszu zawiadamia tą drogą, że kto chce należeć do Funduszu winien nie tylko zgłosić się, ale co miesiąca płacić 5 zł. Ci PT. Księża, którzy od początku zgłosili się do Funduszu a dotychczas z jakiegokolwiek powodu nie wpłacili wkładek o ile reflektują na prawa członków założycieli winni wpłacić wkładki zaległe (w kwocie 29 zł.) do końca pażdziernika br. najpóźniej.

## Materiał do Rocznika Diecezji Tarnowskiej

nadesłać należy do Kurii bezzwłocznie, najpóźniej do dnia 25 października br. Nie należy przepisywać tego co już rocznik obecny zawiera — natomiast zanotować wszystkie zmiany tak personalne jak i rzeczowe, a zwłaszcza stan liczebny ludności.

Nadsyłać należy przez Urzędy Dziekańskie, które winny dopilnować, by żadnej parafii nie brakło, a następnie zestawić dane statystyczne swego dekanatu i gotowe cyfry nadesłać Kurii.

Zaznaczamy, że sprawę tą trzeba traktować jako ważną i pilną z wielu względów.

## Egzamin teologiczny

z dogmatyki szczegółowej i moralnej (część II.) odbędzie się w r. b. dnia 15 listopada dla Księży wyświęconych w r. 1935; dnia 16 listopada dla rocznika 1936 i 18 listopada dla rocznika 1937 w auli Seminarium duch. o godz. 9 przed południem.

#### P. T. Dziekani Honorowi,

mianowani na skutek uchwały II Synodu zatrzymują władze rozgrzeszania od rezerwatów diecezjalnych i od censury za spędzenie płodu.

Władzę udzielania ślubu po południu bez odnoszenia się do Kurii zatrzymują tylko we własnej parafii. Poza tym wszystkie ich władze przeszły na X. X. Dziekanów czynnych.

### Ogłoszenie.

Msze św. ze Związku Mszalnego w drugim półroczu 1938 r. t. j. do 31 grudnia odprawią następujący PT. Księża: Jandziszak Józef, Janik Franciszek, Janisz Karol, Jankowski Władysław, Jarosz Jan z Kamionnej, Jarosz Jan z Czermina, Jarosz Jan wik., Jarosz Jan z Witkowic, Jarosz Kazimierz, Jarosz Władysław, Jasica Stefan, Jaworski Stefan, Jemioło Józef, Jeż Michał, Jurkowski Józef, Juszczyk Andrzej, Juszczyk Władysław, Juza Julian, Jędrychowski Michał, Jędrzejowski Władysław, Kaczmarczyk Stanisław,

Kaczmarczyk Tadeusz, Kaliciński Kazimierz, Kalisz Bronisław, Kamionka Stefan, Kamiński Stanisław, Kania Wojciech, Kapłański Władysław, Kapturkiewicz Józef, Kapusta Stanisław, Karaś Jan, Kawula Karol, Kazek Franciszek, Kaznowski Adam, Kędra Władysław, Kic Jan, Kilian Józef, Klimek Walenty, Kloch Józef, Kloczkowski Władysław, Kluczyński Józef, Kłósek Stanisław, Kmieciński Franciszek, Kocańda Hilary, Kocjan Stanisław, Kokoszka Feliks, Kolarz Antoni, Kolebok Franciszek, Kolebok Stanisław, Kołacz Piotr. Zechcą P. T. Księża zawiadomić Kurię o spełnieniu tego polecenia osobnym pismem.

#### Przypomnienie urzędowe.

Ponownie ogłaszamy, że każdą składkę kościelną i każdą taksę za dyspensy małżeńskie zechcą PT. Księża Proboszczowie względnie ich zastępcy odsyłać do Kurii tylko blankietem P. K. O. Kraków na konto czekowe Nr 410.086 (a nie posługiwać dalej wygasłymi blankietami Warszawa nr konta 140.300) najpóźniej do dni 8, po zebraniu składek wzgl. zainkasowaniu taks. Dlatego nie należy gromadzić kwot z powyższego tytułu ani nadsyłać ich do Kurii dopiero po kilku tygodniach, a nawet przez niektórych XX. Proboszczów z końcem roku kalendarzowego, bo to naraża Kurię Biskupią na wielkie trudności ewidencyjne i rachunkowe, połączone z kosztami.

Dalej przypominamy, że składki kościelne należy na środkowej części blankietu pocztowego (II część) **w górze** wymieniać **w skróceniu,** jak to zarządzono w Kurrendzie Nr 12/37 zaś dyspensy małżeńskie następująco:

dm. aff. 1/1 — dm. aff. 1/2 — dm. aff. 2/2 — dm. cons. 2/2 — dm. cons. 2/3 — dm. cons. 3/3 — taksa za zapow. — dysp. postna = Caritas.

Poszukuje się metryki ślubu Wilhelminy Pauliny 2 im. Drenig córki Ignacego Dreniga i Anny Kuhn, urodzonej w roku 1814 w Rzeszowie, z Janem (Hansem) Schmidem, synem Andrzeja Schmida i Moniki Sieber). Nazwisko Schmid może być pisane Schmidt).

Ślub miał się odbyć pomiędzy rokiem 1830 a 1842, gdzie –

nie wiadomo.

Inż. Stanisław Till Radca Urz. Wojew. Krakowsk. Kraków, Plac Jabłonowskich 3.

## Kurs Charytatywny dla duchowieństwa

poświęcony najważniejszym zagadnieniom miłosierdzia w parafii, odbędzie się w Poznaniu w czasie od 15—17 listopada b. r. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny powrót koleją. Bliższych informacyj udziela Związek Kapłanów "Unitas", Poznań, Al. Marcinkowskiego 22.

## Zmiany w duchowieństwie.

Dyrektorem Diecezjalnym Związku misyjnego Kleru i Dzieła Św. Piotra Apostoła został mianowany Ks. Prałat Dr Julian Piskorz. Sekretarzem Ks. Jan Fortuna. Skarbnikiem Ks. Roman Zieliński.

Dziekanem Wojnickim mianowany Ks. Prałat Rogoż, proboszcz w Porabce Uszewskiej.

Wicedziekanem tego dekanatu mianowany Ks. Jan Rzepka,

proboszcz w Wojniczu.

Instytuowani na probostwa: w Krynicy — Ks. Prałat Roman Duchiewicz jako proboszcz I kl., w Nagoszynie — Ks. Leon Pyzikiewicz jako proboszcz I kl., w Mościcach mianowany Ks. Stanisław Indyk.

Do pomocy G. Sekretarzowi Katol. Stowarzyszenia Młodz.

Męsk. powołany Ks. Antoni Hałgas, wikariusz z Łącka.

Rektorem kościoła w Rudce mianowany Ks. Stanisław Wrona. Administratorami mianowani: W Wiśniczu Nowym — Ks. Karol Szymaszek, w Kamionce Wielkiej — Ks. Karol Kawula, w Jaślanach excurr. — Ks. Dziekan Jan Drożdż z Gawłuszowic, w Olszynach W. excurr. — Ks. Wicedziek. Jan Rzepka z Wojnicza.

Katechetą w Gimnazjum pryw. im. Elizy Orzeszkowej i w Szko-

le mechan. w Tarnowie - O. Norbert Szkodziński.

Na katechetę dla Kursów dokształcających "Nauka" w Tarnowie, przeznaczony Ks. Władysław Dygoniewicz.

Przeniesieni Księża Wikariusze:

Ks. Jan Maziarz z Ciężkowic do Łososiny G.

Ks. Michał Czech z Chomranic do Nockowej.

Ks. Władysław Bawiński z Nockowej do Gręboszowa.

Ks. Stefan Bujak z Ujanowic do Krościenka.

Ks. Jan Ślęzak z Uścia S. do Ołpin.

Zmarł Ks. Marcin Florek, proboszcz w Olszynach W. i Dziekan Wojnicki, ur. 30. X. 1871 w Słopnicach Królewskich, wyśw. 1898, był wikariuszem w Łącku i Wojniczu, proboszczem w Olszynach od 1904. Na wszystkich placówkach pracował gorliwie i z poświęceniem. Zmarł świątobliwie 5 października.

## Książki polecenia godne.

Wydawnictwa Ks. Prał. A. Rogoża, Porąbka Uszewska.

- 1. Dzieweczko wstań, nauki rekolekcyjne dla młodzieży żeńskiej pozaszkolnej; wyd. 2. 1938, cena 1 zł. 80 gr. u autora, w księgarniach i w Stow. diec. KSMŻ.
- 2. Bądź mężem, nauki rekolekcyjne dla młodzieży męskiej pozaszk., cena 2 zł. u autora, w księgarniach i centralach diec. KSMM. Zawiera 10 nauk rekol. na tematy aktualne.
- 3. W cieniu ołtarza, (materiały rekolekcyjne) nowenny przed rekolekcjami młodzieży męskiej, żeńskiej, starszych, modlitwy poranne i wieczorne w czasie rekolekcyj. Godzina święta, różaniec rekolekcyjny i droga krzyżowa rekolekcyjna, cena 1 zł. 50 gr. Do nabycia u autora, w księgarniach i w centralach diec. Kat. Stow. Młodz.
  - 4. Z naszej parafii (pseud. Borzęcki) cena 1 zł. u autora.
  - 5. Nauki rekolekcyjne na tematy aktualne dla młodzieży

pozaszkolnej męskiej do nabycia w Ostoi w Poznaniu i w centralach KSMM.

6. Praca Rekolekcjonisty na rekolekcjach zamkniętych, 1938, cena 50 gr., odbitka z Gazety kościelnej do nabycia u autora i w Bibliotece religijnej, Lwów, Zygmuntowska.

"Sprawiedliwy z wiary żywie"... Myśli do kazań serie dwie na niedziele i święta roku kościelnego, przełożył z niemieckiego Ks. Wiktor Bilski. — Cena książki (XVI str. 336) — 4 zł., z pocztą zł. 4·50 Cena książki oprawionej w płótno 5 zł., z pocztą zł. 5·60. — Przesyłając należytość przekazem pocztowym lub czekiem PKO. Nr 600.923, pod adresem Tłumacza (Moskule p. Łódź 9), otrzyma Zamawiający książkę odwrotną pocztą.

Słownik Kościelny łacińsko-polski ułożył i uzupełnił z Alb Seumlera i innych Ks. Dr Alojzy Jongan prof. U. J. K. wydane w Miejscu Piastowem Tow. Św. Michała Arch. Cena egzempla-

rza 14 zł., w oprawie 16 zł.

Tarnów, dnia 17 października 1938.

Ks. Dr Ignacy Dziedziak kanclerz.

† FRANCISZEK, Bp